Amtsblatt

## Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

17. Oftober 1862.

Października 1862

(1766)

## Kundmachung.

Dro. 62577. Bei ber am 1. Oftober b. J. in Folge ber a. b. Patente vom 21. Märg 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenommenen 366ten Berlofung ber alten Staatefduld ift bie Cerie Rro. 257 ge. Bogen morben.

Diefe Cerie enthalt Obligazionen ber ungarifden hoffammer bon verschiedenem Binfenfufe u. g. Mro. 633 mit ber Balfte, Mro. 653

bie einschließig 808 mit bem gangen Rapitalsbetrage.

Ferner allerhochne Schuldverschreibungen vom verschiedenen Bin. fenfuße und zwar Aro. 1 mit einem Funfzehntel, Aro. 86 mit ber Balfte und Aro. 88 mit bem gangen Rapitalebetrage in ber Gefammt-Rapitals. Summe von 1,241.390 ff. 291/2 fr.

Diefe Obligazionen werten ten Bestimmungen bes a. b. Paten. tes vom 21. Marg 1818 gemaß auf ten urfprunglichen Binfenfuß erhöht, und insoferne diefer 5% RM erreidt, nach tem mit ter Rundmachung Dro. 190) veröffentlichten Umftellunge - Maßtate in 5% auf oft. D. lautende Staateschuldverschreibungen umgewechselt.

Für jene Obligazionen, welche in Folge ber Berlosung zur urfprunglichen aber 5% nicht erreichenten Berginfung gelangen, merden auf Beilangen ber Parthei nad Daggabe der in ber ermabnten Rund. machung enthaltenen Bestimmungen 5% auf oft. 2B. lautente Obli-Bagionen erfolgt.

Bon ber f. E. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 7. Oftober 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 62577. Przy 366tem na dniu 1. października b. r. w skutek najwyższego patentu z dnia 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 przedsiębranem losowaniu dawniejszego długu państwa wyciągnietą została serya Nr. 257.

Ta serya zawiera obligacye węgierskiej izby nadwornej o rozmaitych stopach procentowych, jako to: Nr. 633 z połowa, Nr. 653

włącznie do Nr. 808 z całą kwotą kapitału.

Dalej najwyższe obligacye o rozmaitych stopach procentowych, jako to: Nr. 1 z połowa, Nr. 86 z połowa i Nr. 88 z cała kwota kapitalu w ogólnej sumie kapitalu 1.241.390 zł. 291/2 c.

Stosownie do postanowień najwyższego patentu z dnia 21. marca 1818 podwyższone zostaną te obligacye do pierwotnej stopy procentowej, a o ile takowe dosięgną 5% m. k., zostana według skali przeistoczenia ogłoszonej obwieszczeniem wysokiego ministeryum finansów z dnia 26. października 1858 l. 5286 (Dzien. ust. państwa Nr 190) na 5% na austryacką walntę opiewająco obligacye długu państwa wymieniane.

Za te obligacye zaś, które w skutek wylosowania doszły do pierwotnego jednak 5% nie dosięgającego oprocentowania wydane zostana w miarę postanawień zawartych w pomienionem obwieszczeniu

5% na austryacka waluta opiewające obligacye.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, doia 7. października 1862.

G b i f t.

Mr. 28975. Bom f. f. Lemberger Landes, als Sandelsgerichte wird hiemit fundgemacht, tag jur Bereinbringung ber von Dawid Thurnheim wider Frau Hortensia Furpin Poninska eiffegten Wechfel- furme von 2840 fl. oft. Dabr. fammt 6% Binfen vom 28. Ceptem. ber 1859, bann ber mit 4 fl. 23 fr. oft. B., 4 fl., 19 fl. 70 fr. bereits zuerkannten und ber gegenwärtig zugesprochenen Kosten pr. 9 ft. 25 ft., der Frau Hortensia Fürstin Poninska gehörigen, über ben Gütern Czerniatyn dom. 244. pag. 118. u. 86. on. intabulirten Cumme von 10762'/2 Duf. boll. in drei Feilbiethungeterminen unter nachstehenden Bedingungen stattfinden wird:

1) Bum Auerufepreife wird der Rominalwerth ber Comme mit

107621/2 Dut. holl. angenommen. 2) Jeder Raufluftige ift verbunden 5% bes Ausrufepreifes als Ungelb ju Sanden ber Ligitazione - Kommission im Baaren, in galigi. fcn Pfandbriefen und in Staatspopieren nach dem Kurswerthe gu erlegen. Das Angeld tes Erftebere wird bemfelven in den Raufichil. ling eingerechnet, tagegen ben übrigen Ligitanten bas ihre gleich nach Beichloffener Ligitagion gurudgeffellt.

3) Bur Berfleigerung werben brei Ligitagionstermine bestimmt, und zwar ber eifte auf ben 14. November 1862, der zweite auf den 28. Movember 1862 und ber dritte auf ten 19. Dezember 1862, jebesmal um 10 Uhr Vormittags ausgeschrieben, und die Lizitazione. Berbandlung wird bei jedem bieser Termine im h. o. Landesgertchte um 10 Uhr Vormitta & beginnen. An ben beiben erften Terminen wird biefe Cumme nur um oder über ben Schagungewerth, b. i. um ten Mominalbetrag, im britten Termine jetoch auch unter bem Chabungemerthe, b. i. um jeden wie immer gearleten Unbot veraugert.

4) Der Ersteher in verpflichtet den dritten Theil des Rauf-id illings mit Ciurechnung bes erlegten Babiums binnen 30 Sagen nach Rechtefraftigwerdung des ben Feilbiethungsatt ju Gericht neb. menten Befcheides, bagegen bie übrigen zwei Drittheile des Rauf. Preifes binnen 30 Lagen nach Rechtefraftigfeit ber ju erlaffenben Bablungerabelle ju Gerichtebanden ju erlegen, bis babin die zwei Drinbeile des Kaufpreises mit 5% ju verzinfen, und auf bie ju erftebende Cumme 107621/2 Dut ficherzustellen, mo jodann über fein Unlangen ihm das Gigenthumsbetret ausgefertigt, berfelbe als Gigen. thumer an die Gemahr gebracht, und alle auf diefer Gumme haftenden Laften ertabulirt und auf ben Kauffchilling werden übertragen werden.

5) Fur ben Fall als der Grefugioneführer der Erficher Diefer Cumme 107621/2 Duf. tleiten follte, mird er feine Forderung, in someit fie aus ben. Rauffdiflinge ju befriedigen fein mird, in denfel-

ben einzurechnen berechtiget fein.

6) Collte der Erfteber ben gegenwartigen Ligitagionsbedingun. gen in mas immer fur einem Puntte nicht genau nachfommen, so wird bie obige Summe pr. 107621/2 Dut. holl. auf feine Gefahr und Rosten auf Ansuchen auch nur eines Gläubigers in einem einzigen Ligitagionstermine um jeden greis veraußert, und das Angeld gu Gun. flen ber Glaubiger für verfallen erflart werden.

7) In Betreff ber auf biefer Summe haftenben gaften werben bie Rauflustigen an bie Landtafel gowiesen; auch steht es denselben frei, obige Bedingungen in ben Aften ber h. o. Registratur einzusehen.

Dievon werden Erefuzioneführer, Grefut, fammtliche Sypothefargläubiger, bann alle jene, benen biefer Befdeib aus mas immer für einem Grunde nicht gugefiellt merben konnte, ober bie erft nach der Sand an bie Bewähr gelangen follten, durch den in der Perfon des herrn Landes-Advokaten Dr. Roinski mit Gubfituirung des herrn Landes Advotaten Dr. Pfeitfer bestellten Rurator verständigt.

Mus dem Rathe bes f. f. Landes. ale Sanbelsgerichtes. Lemberg, am 18. September 1862.

Edykt.

Nr. 28975, C. k. sad krajowy jako sad handlowy we Lwowie podaje, iz na zaspokojenie sumy 2840 zlr. w. a. z odsetkami po 6% od 28. września 1859 bieżącemi, z kosztami sporu w ilości 4 złr. 23 kr. w. a. i 4 złr., również kosztów obecnie w ilości 19 zlr. 70 kr. w. a. przyznanych, przez Dawida Turnheima przeciw p. Hortenzyi księżnej Ponińskiej wywalczonej, suma 107621/2 dukatów hol. Hortenzyi księżny Ponińskiej własna, a na dobrach Czerniatyn dom. 244. str. 118. u. 86. intabulowana, w drodze egzekucyi pod następującymi warunkami publicznie sprzedacą będzie: -

1) Jako cenę wywołania oznacza się nominalną wartość sumy

107621/2 duk. hol.
2) Kupujący winien złożyć 5% ceny wywołania jako zadatek do rak komisyi licytacyjnej w galicyjskich listach zastawnych lub papierach rządowych podług kursu złożyć. Zadatek nabywcy wliczonym będzie w cenę kupna, zaś inaym licytantom natychmiast poukończonej licytacyi zwróconym zostanie.

3) Do licytacyi w tutejszym c. k. sadzie krajowym odbyć się mającej, wyznacza się trzy termina, a to na 14. listopada 1862, drugi na 28. listopada 1862, trzeci na 19 grudnia 1862, zawsze o godzinie 10. przed południem. Przy pierwszych dwóch terminach suma 107621/2 duk. hol. tylko nad lub za cenę szacunkową, t. j. za cenę nominalnej wartości równą, w trzecim zaś terminie i ponizej ceny szacunkowej za jakakolwiekbądź cenę sprzedaną będzie.

4) Nabywca winien w 30 dni po zapadłej prawomocności uchwały, którą akt licytacyjny do wiadomości sądowej wziętym będzie, złożyć trzecią część ceny kupna, w którą to część złożony zadatek wliczonym będzie. Resztujące dwie trzecie części złożyć ma nabywca do sądu w 30 dni po zapadłej prawomocności tabeli płatniczej. Do chwili złożenia do sądu tych dwóch trzecich cześci winien nabywca oprocentować takowe po 5% i na nabytej sumie 107621/2 duk. hol. zapewnić, poczem otrzyma dekret własności i zaintabulowanym zostanie, zas wszystkie cieżary z nabytej sumy wymazane i na cenę kupna przeniesione będą.

5) Jeżeli nabywca będzie egzekwający, wtedy przysłaża mu prawo pretensye sweja, o ile na takowej pokrycie cena kupna wy-

starczy, w cenę kupna wliczyć.

6) Gdyby nabywca któregokolwiek z powyższych warunków nicdopelnił, wtedy na żadanie kazdego pojedynczego wierzyciela nabyta sumo 10762½ duk. hol. na jego koszt i niebezpieczeństwo w jednym terminie i za jakąkolwiekbądź cenę przez licytacyę sprzedana będzie, a zadatek na rzecz wierzycieli przepadnie.

7) Co do ciężarów na tej sumie ciężących odsyła się mających chęć kupienia do tabuli krajowej, zaś powyższe warunki

mogą być w registraturze tutejszego sądu przejrzane.

O tem uwiadamia się obie strony, wierzycieli intabulowanych, nakoniec wszystkich tych, którym powyższa uchwała doręczoną być nie mogła, lub którzyby poźniej do tabuli weszli, przez kuratora w osobie p. adwokata Dr. Roińskiego wyznaczonego.

Z c. k. sądu krajowego jako handlowego.

Lwów, dnia 18. września 1862.

(1762) Lizitazione-Ankundigung.

Rro. 9026. Bon ber f. f. Finang Bezirfe Diretzion in Stryj wird bekannt gemacht, daß wegen Berpachtung der Fleisch- bezüglich Wein Berzehrungesteuer in den im nachfolgenden Berzeichnisse anges führten Pachtbezirken auf die Dauer eines oder dreier Jahre under bingt, oder auf Ein Jahr mit stillschweigender Erneuerung auf ein oder zwei folgende Jahre, die dritte Lizitazion bei derselben werde abs gehalten werden.

Die übrigen Ligitagionebedingungen fonnen hieramte eingesehen

merben.

Stryj, am 9. Oftober 1862.

Berzeichniß

der zu verpachtenden Begirke in Betreff Ginhebung der Bergehrungs. freuer vom Beine und Fleische.

| Post.                   | Name<br>bes<br>Pactbes<br>zirfes                                | Pacht-<br>objekt                                      | Fista<br>ft.                             | lpreis               | Vabi<br>Betr                       | ag                         | Lizīta=<br>zionētag                                          | Schriftliche<br>Offerte<br>werden ans<br>genommen<br>bis eins<br>fchließig |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5   | Bolechów<br>Rozdoł<br>detto.<br>Rożniatów<br>Skole<br>Mikołajów | Wein<br>Fleisch<br>Wein<br>Fleisch<br>Wein<br>Kleisch | 170<br>2056<br>151<br>844<br>209<br>1305 | 45<br>66<br>22<br>74 | 17<br>205<br>15<br>84<br>20<br>130 | 16                         | 20. Oft.<br>1862<br>Bormit.<br>20. Oft.<br>Nadm.<br>21. Oft. | 19. Oft.<br>1862                                                           |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11 | detto.<br>Wojniłów<br>Żydaczów<br>Stryj<br>detto.               | Wein<br>Wein<br>Fleisch<br>Fleisch<br>Wein            | 65<br>35<br>474<br>7379                  | 56<br>—              | 6<br>3<br>47<br>737                | 56<br>50<br>48<br>90<br>72 | 21. Oft.                                                     | 20. Oft.<br>1862<br>21. Oft.<br>1862                                       |

## Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 9026. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stryju uwiadamia się, że w celu wydzierzawienia prawa poboru podatku konsumcyjnego od mięsa i wina w powiatach poboru w załączonym spisie wymienionych na rok jeden lub trzy lata bezwarunkowo, lub na rok jeden z zastrzeżeniem milczącego odnowienia na następujący drugi i trzeci rok, trzecia licytacya odbędzie się.

Blizsze warunki licytacyjne mega być przejrzane w urzędzie

tutejszym.

Stryj, dnia 9. października 1862.

S p i s

wydzierzawić się mających powiatów względem poboru podatku konsumcyjnego od wina i mięsa.

| Liczba bieżąca | Nazwisko<br>powiatu<br>dzierzawy | Przed-<br>miot<br>dzie-<br>rzawy | Cena<br>fiskalna<br>zł.   kr. | Wa-<br>dyum<br>wynosi<br>zł.   k. | Dzień<br>licytacyi | Oferty pi-<br>semne<br>przyjmuje<br>się włącznie<br>do dnia |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1              | Bolechów                         | wino                             | 170 40                        | 17 4                              | ) 20. paźd.        | ,                                                           |
| 2              | Rozdół                           | mieso                            | 2056 45                       | 205 64                            | 1862               |                                                             |
| 3              | detto                            | wipo                             | 151 66                        | 15 16                             | przed p.           | > 19. pazd.                                                 |
| 4              | Rozniatów                        | mieso                            | 844 22                        | 84 42                             | ) 20. paźd.        | 1862                                                        |
| 5              | Skole                            | wino                             | 209 74                        | 20 98                             | po pol.            | )                                                           |
| 6              | Mikołajów                        | mię <b>s</b> o                   | 1305 19                       | 130 52                            | ) 21. paźd.        |                                                             |
| 7              | detto.                           | wino                             | 65   56                       | 6 56                              | / 1                | (20. paźd.                                                  |
| 8              | Wojniłów                         | wino                             | 35 —                          | 3 50                              | 121. paźd          | ( 1862                                                      |
| 9              | Żydaczów                         | mieso                            | 474 89                        | 47 48                             |                    | )                                                           |
| 10             | Stryj                            | mięso                            | 7379 —                        |                                   | 22. paźd.          |                                                             |
| 11             | detto.                           | wino                             | 547 111/2                     | 54 72                             | f przed p.         | 1862                                                        |
| (17            | (2)                              |                                  |                               |                                   |                    |                                                             |

ber f. f. Finang - Landes . Direfzion.

Mro. 32521. Da der in den verausgegangenen Kundmachungen gestellte Termin in Betreff des Bezuges von Meßapparaten durch das f. k. Finanz-Landes-Defonomat bereits abgelausen ist, so werden die herten Vrennerei-Inhaber hiemit verständiget, daß sie sich wegen der Anschaftung von Spiritus-Meßapparaten unmittelbar an die betreffenden Fabrifanten, und zwar entweder an R. Stumpe in Wien oder an L. Seyss in Atzgersdorf bei Wien (Rittinger'sche) oder an J. Jacquier in Groß-Selowitz- in Mähren zu wenden haben.

Lemberg, am 14. Oftober 1862.

Obwieszczenie

c. k. dyrekcyi finansów krajowych.
Nr. 32521. Ponieważ wydany w poprzednich obwieszczeniach termin względem nabywania mierniczych aparatów od ekonomate dyrekcyi finansów krajowych już upłynał, zatem zawiadamia się niniejszem panów właścicieli gorzelń, że względem nabycia mierniczych aparatów kontroli udać się mają wprost do odnośnych fabrykantów, jako to: albo do R. Stumpego w Wiednia albo do L. Seyss w Atzgersdorfie pod Wiedniem (Rittingera) albo nareszcie do J. Jacquier w Gross-Seelowitz w Morawie.

Lwów, dnia 14. października 1862.

(1761) Kundmachung (2) ber f. f. Finanz. Landes Direfzion.

Nro. 32212. Das hohe f. f. Finanz-Ministerium bat laut Erelases ddto. 6. Oftober 1862 Zahl 55021-1964 gestattet, daß die in den letten zwei oder drei Tagen vom Oftober 1862 stattsindenden Einmaischungen in die erste Anmeldung des steuerbaren Berfahrens, welche von Branntweinbrennereien nach dem neuen mit 1. November in Wirksamkeit tretenden Branntweinsteuergesetze für den Monat November d. I. eingebracht wird, einbezogen werden, und daß die in den SS. 7 und 28 der Branntwein-Steuervollzugevorschrift gesonderte Uhranzeige am 30. oder 31. Oftober, jedenfalls aber mindestens 24 Stunden vor Beginn des auf Grund einer folden Anmeldung statisins denden Brennversahrens von gedachten Brennereien mittelst einer nachträglichen schriftlichen Anzeige angemeldet werde.

Dieg wird hiemit jur Renntniß ber Berren Brennereibefiger ge-

bracht.

Lemberg, ben 14. Oftober 1862.

**Obwieszczenie** 

c. k. dyrekcyi finansów krajowych.

Nr. 32212. Wysokie c. k. ministeryum finansów pozwoliło rozporządzeniem z dnia 6. października 1862 l. 55021-1964, ażeby owe w ostatnich dwóch albo trzech dniach od października 1862 przedsiębrać się mające zaciery wciągnięte zostały do pierwszego zapowiedzenia postępowania podlegającego opodatkowaniu, które według nowej, z dniem 1. listopada prawomocnej ustawy o opodatkowaniu wódki, przedłożyć mają właściciele gorzelń juz za miesiąc listopad b. r., niemniej ażeby ządaną w §§. 7. i 28. przepisów wykonawczych o opodatkowaniu wódki, zegarową cyfrą podały odnośne gorzelnie w dodatkowem pisemnem doniesieniu na dniu 30. albo 31. października, w każdym atoli razie najmniej na 24 godzin przed rozpoczęciem gorzelnianego na mocy takiego doniesienia przedsiębrać się mającego postępowania.

To podaje się niniejszem do wiadomości pp. właścicieli go-

rzelń.

Lwów, dnia 14. października 1862.

(1764) Rundmachung. (2)
Mro. 2182. Das hohe f. f. Finang. Minifterium bat mit dem Defrete vom 29. September 1862 3. 53026 eröffnet, daß der Preis eines Jacquier'schen Meßapparates sammt außeren und inneren Berpactung loco Brunn 107 fl. beträgt.

Bom f. f. Finang . Landes = Direkzionsökonomate.

Lemberg, am 14. Oftober 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 2182. Wysokie c. k. ministeryum fipansów dekretem z d. 29. września 1862 pod l. 53026 do wiadomości podać rozporządziło, ze miernik Jacquiera z powierzchownem i wewnętrznem opakowaniem w miejscu Bernie 107 zł. kosztuje.

Z ekonomatu c. k. dyrekcyi skarbowo krajowych dochodów.

Lwów, dnia 14. października 1862.

(1765) Lizitazions-Aundmachung. (2)
Mro. 393. Bom f. f. Bukowinaer Militar-Gestüt werden nachestehend verzeichnete Pferte am 7. November 1862 um halb 16 Uhr Bormittags zu Radautz gegen gleich bare Bezahlung licitando verfauft werden. Rauflustige belieben an tem bestimmten Orte und zur bestimmten Stunde zu erscheinen.

| Gattung der Pferde                                                                                                                              | Ciude                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Landesbeschäller Probier - Hengste  Zjährige Zjährige Agstrote  1 jährige Saug - Hengste Pepinier-Stuten  Zjährige  4 jährige  Lichtige  Etuten | 3<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>12<br>1<br>12 |
| 1 jährige ) 1 jährige Huzulen Dengste                                                                                                           | 3<br>2<br>6<br>                             |

Bom f. f. Geftute Rommando.

Radautz, am 2. Oftober 1862.